# Nor 113 i 114.

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA ERAEOWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 13 Listopada 1841 r.

Nro. 2250 D. G. S.

## SENAT RZĄDZĄCY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Mając sobie z strony Władz Sądowych przedstawionem: iż Plebani lub ich zastępcy szczególniej po wsiach w likwidowaniu opłat od obrzędów pogrzebowych nie stosują się do taxy w tej mierze tabellą Jurium stollae ustanowionej pomimo że Rząd krajowy już w r. 1825 pod d. 22 Lutego ogłosił przez Dziennik Rządowy Rozporządzenie mające na celu zapewnienie taxom tem ścisłego wykonania i powściągnienia częstokroć wydatków bynajmniej do stanu zmarłej osoby i pozostałego po niej majątku nie zastosowanych; Senat widzi się przeto zmuszonym Rozporządzenie dopiero powołane repromulgować, polecając jak najmocniej Kommissarzom Dystryktowym jako miejsce zwiniętej instytucyi Wójtów obecnie zastępującym, pod własną ich odpowiedzialnością, jak najtroskliwsze czuwanie już to wprost przez siebie samych, już przez Zwierzchników miejscowych po wsiach nad

ścisłem wykonaniem poniżej następującego, a z treści co do słowa powtarzającego się Rozporządzenia z d. 22 Lutego 1825 r. do L. 469 D. G. S. Dzienikiem Rządowym ogłoszonego.

Kraków dnia 22 Października 1841 roku.

Prezes Senatu
SCHINDLER.
Sekretarz Jlny Senatu
DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro z r. 1825. D. G. S.

## SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Uwiadomiony przełożeniem z strony Sądu Appellacyjnego uczy, nionem a na rapportach Sądów Pokoju opartym, iż koszta pogrzebowe zmniejszają niekiedy massy spadkowe ubogich zwłaszcza włościan, do tego stopnia, że zaledwo trzecia część pozostałości a czasem mniej dostaje się na korzysć małoletnich; pomimo że Rozporządzeniem Kommissyi Organizacyjnej z d. 10 Czerwca 1816 r. wydanem a w Dzienniku Praw zamieszczonem, opłaty tego rodzaju umiarkowanemi, tudzież do stanu i zamożności różnych klass ludzi zastosowanemi zostały. Senat wypadków tych nie mogąc innej przypisać przyczynie tylko albo niestosowaniu się Plebanów lub ich zastępców, do ustanowionej taryffy opłat rzeczonych, albo wymaganiu z strony familii zmarłych włościan większej okazałości niż jest stanowi ich

przyzwoitą, co także z niewiadomości i nie obliczenia naprzód kosztów pochodzić może; ostrzega, iż gdyby komu bądź Jura stollae pobierającemu dowiedzionem zostało wymaganie większych opłat pad oznaczone rzeczoną wyżej tarystą, takowy uległby karze Złp. ośmnaście, w miarę nadużycia powiększać się mogącej, i byłby do zwrócenia pokrzywdzonej familii nadebranych opłat zniewolonym. Dla zapobieženia zaś drugiej z powyżej wymienionych nieprzyzwoitości, stanowi: iż ponieważ ( III. namienionego wyżej Rozporządzenia, wszystkie ebrzadki nie uznane koniecznie za potrzebne przez przepisy Kościoła zostawia zupełnie dobrej woli osób ciało zmarłego grzebiących, którym jest wolno žądać ceremonij większą lub mniejszą opłatę za sobą pociągających; jak skoro więc które z włościan umrze, osoba trudnić się mająca pogrzebem winną jest udać się naprzód do miejscowego zastępcy Wójta, który łącznie z Urzędem gromadzkim spisze wedle oświadczenia stawającej przed niemi osoby, z jakiemi obrzędami fami lja zmarłego chce mieć zwłoki jego pogrzebanemi; a razem obrachuje wedle taryffy, jak wielką kwotę za dopełnienie tych obrzędów zapłacić przypadnie, i to jej oświadczy a nawet winien będzie czynić uwagi, gdyby osoba w mowie będąca zamyślała żądać obrzędów kosztownych a z przepisów Kościoła nie wynikających; po takiem dopiero wyrachowaniu kosztów, gdy familja znajdzie je nie przechodzącemi jej možności, i nieuszczuplającemi zbytecznie majątku sukcessorów a zwłaszcza małoletnich, spis taki winien być okazanym właściwemu Plebanowi lub jego zastępcy, który powziąwszy kwotę z wyrachowania wynikającą, dopełni Lądania familii i zaspokojenie należytości na

tym samym spisie urzędownie poświadczy: co służyć będzie za dowód poniesionych kosztów pogrzebu przy aktach opieczętowania zwykle podawanych. Ażeby więc Rozporządzenie to do powszechnej i każdego z osobna wiadomości doszło, ma być nie tylko Dziennikiem Rządowym ogłoszone, ale nadto każdy Wójt gminy Okręgowej winien będzie Okólnikiem przesłać go wszystkim Z. Wójtów, z obowiązkiem odczytania właściwym gromadom. — W Krakowie dnia 22 Lutego 1825 r. Prezes Senatu (podpisano): WODZICKI. — Sekretarz Jlny Senatu (podpisano): Mieroszewski.

Zgodno z Aktami, Nowakowski, Sekr. D. K. Senatu.

Nro 8907.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na skutek postanowienia Senatu Rządzącego z d. 18 Października r. b. N. 5635, odbywać się będzie w Biórach Wydziału Spraw W. i Pol. na dniu 26 b. m. Listopada przedpołudniem licytacya publiczna in minus na dostawę dla pociągów Skarbowych effektów, jak następuje:

Cztery wozy nowe z rekwizytami do tychże potrzebnemi i z gnojnicami od ceny Złp. 240.

Cztery pary chomont z rekwizytami z białego kręconego rzemienia od ceny Złp. 320. Sześć sztuk chomont ruskich z wszelkiemi do zaprzęgu rekwizytami od ceny Złp. 324.

Okucie czterech wozów kompletne nowem żelazem od ceny Złp. 720.

Mający chęć zalicytować takową entrepryzę kaźdą szczegółowo, zgłosić się zechce w miejscu i terminie do licytacyi powyż oznaczonym, w stosowae vadium opatrzony.

Kraków dnia 2 Listopada 1841 r.

Senator Prezydujący.
SOBOLEWSKI.
Referendarz, L. Wolff.

Nro 5836.

### Obwieszczenie.

# WYDZIAŁ DOCHODOW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W dopełnieniu postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 8 Pazdziernika r. b. N. 5445 D. G., podaje do wiadomości powszechnej, iż w dniu 25 Listopada r. b. odbywać się będzie licytacya przez deklaracye sekretne dzierżawy trzech-letniej kałkusarni Skarbowéj pod Skałką przy Krakowie istniejącej. Za cenę do licytacyi oznaczonym zostałczynsz dotychczasowy, wynoszący rocznie Złp. czterysta pięćdziesiąt pięć gr. dziesięć. Ktokolwiek jest w chęci ubiegania się o tę dzierżawę, winien w dniu powyżej wyszczególnionym do godziny 2 z po-

łudnia, złożyć na ręce Senatora Prezydującego w Wydziale Dochodów Publicznych i Skarbu deklaracyą zapieczętowaną, zastosowaną do wzoru poniżej zamieszczonego i uzyskać z Kassy Głównej poświadczenie na tejże deklaracyi, iż tytułem vadii zapłacił namienionej Kassy Złp. czterdzieści sześć.

Kraków dnia 5 Listopada 1841 r.

A. WĘŻYK.

Nowakowski Sekretarz.

Ad 5,836 D. W. D. P.

## Wzór Deklaracyi.

Nu skutek ogłoszenia Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu z dnia 5 Listopada r. b. N. 5836 D. W. składam niniejszą deklaracyą którą zobowiązuję się płacić co rocznie z dzierżawy kałkusarni Skarbowej pod Skałką istniejącej przez ciąg trwania dzierżawy po Złotych polskich N. (tu wyrazić kwotę zaofiarowaną literami) Zaświadczenie jako vadium w kwocie Złotych polskich 46 oznaczone złożyłem w Kassie Głównej, domieszczone jest na wierzchu deklaracy i niniejszej, którą składam po dokładnem przejrzeniu i zrozumieniu warunków do tej licytacyi przepisanych. Wrazie nieutrzymania się przy dzierżawie, proszę o zwrót vadium na moje ręce, lub na ręce N. N. pod L. N. Samieszkałego.

Ostrzeżenie. Deklaracya ta winna być napisana wyraźnie, bez żadnych warunków, zastrzeżeń lub przekreśleń, i zaopatrzoną wyszczególnieniem daty, miejsca zamieszkania, imienia i nazwiska osoby takową składającej, na wierzchu zaś tej deklaracyi powinno być wyrażo-

ném, do czego się odnosi i na skutek jakiego obwieszczenia złożoną została.

Za zgodność z minutą, Nowakowski Sek. W. D. P.

#### Obwieszczenie.

### PISARZ TRYBUNAŁU I. INSTANCYI.

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W wykonaniu Reskryptu Wysokiego Senatu Rządzącego z dnia 7 Kwietnia 1838 roku do N. 1872 D. G. S. wydanego, podaje do publicznej wiadomości, iż dom drewniany opustoszały, w Krakowie na Smoleńsku pod L. 187 w gminie IX miasta Krakowa sytuowany, w połowie do Jozefy Krążaj, a w połowie do małoletnich sukcessorów po ś. p. Walentym Krążaju pozostałych należący, w myśl Uchwały Sejmowej z d. 15 Grudnia 1818 r. zapadłej przez licytacyą w Trybunale I. Instancyi sprzedanym zostanie pod następującemi warunkami:

1) Cena szacunkowa pomienionego domu w summie Złp. 1649 gr. 10 w skutek Reskryptu Senatu Rządzącego W. M. Krakowa z d 16 Października 1841 r. do N. 5308 D. G. S. wydanego, do Złp. 200 zniżoną zostaje; chęć przeto licytowania mający, złoży na vadium 1/10 część zniżonej summy szacunkowej, to jest Złp. 20.

2) Nabywca połowę summy wylicytowanej z której podatki i należytości Skarbowe zapłaci, złoży w dni 10 po odbytej licytacyi do depozytu Sądowego, dla zabezpieczenia summ Skarbowych i Instytutowych a drugą połowę na skutek klassyfikacyi wypłaci komu należeć będzie z procentem po 5/100.

- 3) Nabywca obowiązany będzie stosownie do Uchwały Sejmowej z d. 15 Grudnia 1818 r. nabyty dom drewniany opustoszały pod L. 187 w gminie IX. M. Krakowa na Smoleńsku sytuowany w przeciągu roku jednego wyreparować.
- 4) Niedopełniający powyższych warunków utraci vadium i nowa licytacya na jego niebezpieczeństwo (to jest gdyby na nowej licytacyi za mniejszą summę dom ten sprzedanym został, tedy ilość niedostającą zapłacić obowiązanym będzie) przedsięwziętą zostanie.

Do licytacyi tej wyznaczają się trzy termina:

Pierwszy na dzień 19 Listopada
Drugi na dzień 26 Listopada
Trzeci na dzień 10 Grudnia
Kraków dnia 6 Listopada 1841 roku.

Janicki.